# GURRENDA M.

#### N. 775.

#### Festum S. Angelæ Merici in universo Orbe recolendum.

Ab Eminentis. Nuntiatura Viennensi consecuti Decretum Urbis et Orbis, quo festum S. Angelæ Merici Virginis, Institutricis Sodalitii S. Ursulæ, in universo Orbe Catholico sub ritu duplicis minoris celebrandum statuitur, isthoc Venerabili Clero heic non inprimendum solum, verum Officium /. quoque et 3. Missæ Orationes /. adjicienda esse censuimus.

## I. Decretum urbis et orbis

ita sonat.

"Angelorum prædita moribus, et pulchritudine SANCTA ANGELA MERICI sicut lilium inter spinas in terris degens ubique mirum sparsit suavitatis odorem. Hæc ab adolescentia alacriter iter perfectionis arripiens, eo devenit, ut Sanctus Carolus Borromæus paucis post ejus obitum annis adfirmare non dubitaverit, dignam plane esse, quæ ab Apostolica Sede in Sanctarum Virginum Album referretur. Sanctissima Palestinæ loca summa cum religione perlustravit, et Sepulcra Apostolorum Petri et Pauli Romam veneratura pervenit. Ibi sese excitatam sensit ad promovendam puellarum institutionem, probe noscens illas pravis ac foedis Calvinianæ et Luteranæ hæresis, quae tunc late grassabatur, illecebris veluti inter vepres irretitas virgineum florem amissuras. Quare Brixiæ novum Sacrarum Virginum Sodalitium sub Patrocinio, et Nomine Sanctæ Ursulæ Christi Virginis et Martyris instituit, cujus curæ demandavit, ut adolescentulas tam divites quam pauperes fidei rudimenta doceret, ad recte casteque vivendum informaret, illisque eas, quae propriae mulierum sunt, exercitationes traderet. Uberes ex hoc Instituto ANGELA ad Ecclesiæ bonum, et Societatis retulit fructus, eique Deus Omnipotens ita gratiæ suæ dona copiose largitus est, ut ubique terrarum diffunderetur, suæque famulæ morti proximæ pandere dignaretur illud perenne futurum.

Quum teterrimis hisce temporibus perversi ac scelerati homines omnem moveant lapidem ad Catholicam Ecclesiam, ac Societatem labefactandas, et ad id facilius obtinendum mulierum mores præsertim adolescentium pervertere studeant, ut ex depravata earum mente erroris venenum altius in filiorum animos inseratur, nonnulli Eminentissimi, ac Reverendissimi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, nec non quamplures amplissimi totius Orbis Antistites Sanctissimum Dominum Nostrum PIUM IX. Pontificem Maximum humillimis precibus instantissime efflagitarunt, ut Officium et Missa SANCTAE ANGELAE MERICI Sodalitii Sanctæ Ursulæ Institutricis ad universam extendantur Ecclesiam; ut ejus ope et meritis dignetur

Dominus fœmineum sexum ab omni labe immunem, et errore servare, ac hostium depulsis insidiis Ecclesia sua perpetua pace lætetur. Quibus omnibus a me subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario Sanctissimo Domino Nostro fideliter expositis, Sanctitas Sua Apostolica Auctoritate edixit, ut deinceps festum SANCTAE ANGELAE MERICI Virginis cum Officio et Missa aliquibus locis jam concessis, sub ritu duplici minori ab universa Ecclesia recolatur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 11. Mensis Julii Anni 1861.

C. Episcopus Portuen. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Præf.

D. Bartolini S. R. C. Secretarius."

En! Ecclesia Romano-Catholica iterum una gemma pretiosa ditata, et Kalendarium universale novo festo auctum. . . Quare Auctoritate Nostra Ordinaria demandamus, ut idem Festum S. Angelæ Merici Virginis ritu duplici in Kalendario perpetuo Dioecesano, die 31. Maji, per omnes Curatos (Administratores) nitide et patenter inscribatur, Dominisque Decanis occasione Visitationis cernendum exhibeatur. In Martyrologio quoque Romano Elogium S. Angelæ Merici V. quod Pridie Kalendas Junii circa finem reperitur, aliis præponendum, id est primo loco eadem die legendum decernimus.

II. Officium et Missam de S. Angela Mericia V. ut in Appendice pro aliquibus locis habentur ac in Archidioecesi Leopol. impressa leguntur, in Diœcesi quoque Nostra adoptamus, et Auctoritate Nostra Ordinaria in usum Universi Cleri tam sæcularis, quam etiam Regularis destinamus, ac in Domino ordinamus, et reimpressa emittuntur pro quolibet Presbytero, ut Officium Breviario, Orationes vero Missalibus agglutinentur.

Cum autem anno currente Festum S. Angelæ Meric. V. Festo digniori, et altioris ritus, id est Purissimi Cordis B. M. V. impeditum, et proprie ad diem 5. Julii. amandandum sit; ad evitandam tamen ob plurium festorum translocationem, ne fors oriundam confusionem, salvis Rubricis de Translatione festorum, pro hac unica vice, eadem Auctoritate Nostra, die 6. Septembris illud collocandum curavimus sequenti ordine:

Vesp. de seq. com. Oct. \*)

A. 6. Sept. Sab. (Jejun. ex piet.) S. Angelæ Meric. V. dx. LL. 1. N. scr. 2. N. pr. 3. N. Homil. in Ev. Simile erit Regnum coelorum decem Virginibus; ad Laud. et Hor. or. pr. com. Oct. S. Joach. Mis. Dilexisti... cum Gl. 2. or. Oct. Cr. Præf. com. Vesp. a Cap. de seq. ut in 1. Vesp. Fest. com. præc. et Dom. In omnibus his.

\*) Juxta hæc corrigatur Directorium div. a. c. 5. et 6. die Sept. a. c.

#### L. prez. 143.

Honory dla PP. Starostów i miejsca dla Władz krajowych w kościele przy uroczystościach Imienin, Urodzin Naj. Pana i przy procesyi Bożego Ciała oznaczają się, jako i zakończenie nabożeństwa za Naj. Monarchę.

Wysokie Naczelnictwo C. K. Rządów w Krakowie dnia 21. Czerwca 1862. L. 9. prez. podało do wiadomości Naszéj treść Rozporządzenia Wysokiego Namiestnictwa C. K.

Rządów krajowych we Lwowie z dnia 11. Kwietnia 1856 L. 441. z porozumieniem się z JJ. WW. XX. Metropolitami wydanego do wszystkich Starostów, czyli Naczelników obwodowych, w któren sposób odprawiania Nabożeństwa przy Uroczystościach Imienin, Urodzin Najjaśniejszego Pana jako też przy Uroczystości Bożego Ciała ustanawia się, a mianowicie zachowanie się duchowieństwa Nabożeństwa te odprawiającego względem C. K. Starostów lub ich zastępców, którzy przy tych uroczystościach najdostojniejszą Osobę Najjaśniejszego Pana reprezentują, które rozporządzenie dla jednakowego postępowania w całym kraju, gdzie obrządek rzymsko-łaciński istnieje, przy wymienionych Nabożeństwach przyjmując Szanownemu Duchowieństwu dla ścisłego zastósowania się do niego, odwołując się do Wys. Rozporządzenia pod L. 3572. z r. 1859. w Kur. VI. 1860. umieszczonego niniejszem ogłaszamy, i do zachowania, co następuje, zalecamy.

- 1. C. K. Starostowie w miastach obwodowych, lub ich zastępcy jako reprezentanci Najjaśniejszego Pana, przy wszystkich uroczystościach kościelnych i procesyach według rozporządzenia Gubernialnego z dnia 24. Czerwca 1820. L. 29064. r. i t. d. zajmują miejsce pierwsze między innemi Urzędami cywilnemi lub wojskowemi, bez względu na inne jakiej bądź urzędowej godności osoby, i siedzą w kościele w Presbyteryum na stronie Ewanielii z swojemi podrzędnemi, ile miejsca na to pozwala.
- 2. Ks. Pleban lub ktokolwiek z duchowieństwa Nabożeństwo odprawiający idąc do Ołtarza i odchodząc do Zakrystyi z całą asystą, przyszedłszy przed Starostę lub jego zastępcę, odda uszanowanie skłonieniem głowy, zwyczajném i przyzwoitém, nachylając się troszkę ku Staroście, i odejdzie.—
- 3. W czasie Mszy S. po odśpiewaniu Ewanielii Subdiakon idzie ze Mszałem ku Staroście lub jego zastępcy, a uczyniwszy ukłon przyzwoity da mu Ewanielią do pocałowania.—
- 4. Po Agnus Dei, po pierwszéj Oracyi przed komunią Dyakon zaniesie Pacyfikał do pocałowania Staroście. Rozumie się samo przez się, że i Ewanielii i Pacyfikału podanie do pocałowania miejsca niema, jeżeli odprawiającemu Nabożeństwo ani Dyakon, ani Subdyakon, ani Ceremoniarz nie usługują, bo sam Celebrans oddalić się od Ołtarza niemoże. Przy uroczystości Bożego Ciała z powodu, że najświętszy Sakrament wystawia się na Ołtarzu, Pacyfikał niedaje się nikomu do pocałowania, a zatem i Staroście nie.
- 5. To wszystko, gdy jedynie Urzędom polityczném jako reprezentującém dostojną O-sobę Najjaśniejszego Cesarza, należy się, niema zastósowania do innych jakiego bądź znaczenia Urzędów.
- 6. Odprawiającego Nabożeństwo kapłana, prócz tego, że w Memento wspomina Osobę Najjas. Pana, zobowiązuje się jeszcze wziąść Kollektę pro Imperatore w Mszale znajdującą się, ante epistolam, po Offertorium i przy końcu Mszy Ś.
- 7. Po zakończeniu Mszy S. Celebrans z asystą całą schodzi na ostatni stopień przy Ołtarzu, zanuci "Te Deum laudamus" później "Salvum fac" na tém samém miejscu odśpiewa

po trzy kroć; na końcu "Te Deum" po odśpiewaniu wiersza "Benedicamus Patrem" i t. d. i Oracyi ze Mszału pro Imperante, zacznie Hymn narodowy, i nieodejdzie od Ołtarza przed zakończeniem tegoż.

- 8. Zwyczaj wystawienia Najświętszego Sakramentu czyto w Puszce czy w Monstrancyi tak przede Mszą jak i po Mszy zupełnie ustaje.
- 9. Również odprowadzenie Urzędu obwodowego do drzwi kościoła, podawanie święconej wody, pateny we Mszy, i kadzenie znosi się.
- 10. Urzędom powiatowym przy Nabożeństwach takowych odprawić się mających w Miasteczkach powiatowych, im się więcej nienależy, jak tylko pozdrowienie ich skłonieniem głowy przyzwoitem ku nim, tak gdy ksiądz idzie do Ołtarza i gdy odchodzi od Ołtarza do Zakrystyi, azatem niedaje się im do pocałowania Mszału i Ewanielii, ani też Pacyfikału.
- 11. Przy procesyach sami tylko Starostowie, na powiatach Naczelnicy Powiatów lub ich zastępcy z swoim urzędem iść mają za księdzem Procesyą prowadzącym, zaś inne wszystkie urzęda przed Duchowieństwem Sanctissimum poprzedzającém.

Patronowi kościoła jak dawniej rozporządzono, należy się miejsce przy Procesyach obok Starosty lub Naczelnika jako reprezentantów Najjaś. Pana.

Szanowni Bracia! oddawajmy cześć, komu się cześć należy i przy Nabożeństwach codziennych, a szczególnie przy wyżej wspomnionych; módlmy się za Monarchę, którego serce Bóg mając w ręku, kieruje nim do uszczęśliwienia lub ukarania narodów swawolnych. Bądźmyż pośrednikami modlitwą naszą przed Bogiem; pamiętajmy, że i Urzędnicy, doświadczając poważania naszego przy obrzędach świętych, tem samém rozporządzeniem ściśle są obowiązani oddawać Wam to, co się Wam według godności Waszéj należy.

Tarnów dnia 24. Lipca 1862.

#### Nr. 1764.

### Collectionis facultas pro ædificanda Ecclesia Catholica in Schaessburg conceditur.

Exc. C. R. Locumtenentia Leopol. sub 27. Maji a. c. N. 32483 Nobis apperuit, concessam esse facultatem ad instituendam collectionem in subsidium ædificandi templi Schæssburgi in Transsilvania (w Siedmiogrodziu) pro Catholicis... quod pro notitia et directione isce communicatur.

Tarnoviæ 12. Junii 1862.

#### N. 1383.

## Memorandum R. P. de Damas Generalis Procuratoris Missionis in Syria... pro implorando auxilio.

Exc. C. R. Locumtenentia Leopol. Rescripto de 19. April. a. c. N. 25473. 50 exemplaria Lihelli memorati sub titulo: "Dentschrift über die Lage des Christenthums im Derient." Nobis submiserat ad dispertiendos inter Ven. Clerum populumq fiddelem, ex quo miserrimum Catholicorum ad Libanum statum, necessitatemve eis subveniendi dignoscat. Horum Currendæ praesenti adjungimus ferme per 2. ./. exemplaria pro quolibet Decanatu hunc in finem,

quatenus miseriæ Libanensium patulæ medio uberrimæ collectionis succurrere haud nitermittant Fratres in Christo Dilectissimi! via consueta, ad Manus Nostras.

Tarnoviæ 8. Maji 1862.

N. 1403. 1404. 1454. 1455. 1502. 1503. 1525. 1535. 1564. 1594. 1595. 1596. 1689. 1690. 1691. 1692. 1698. 1716. + 1715. 1720. 1790. + 2120. + 1791. + 1792. 1841. 2121.

III. Series collectionum piarum.

I. E parochia Gdov. 36 fl. 21 1/2 x. V. A. pro inundatis Vistulanis. II. E Dec. Lacen. 9 fl. 90 x. pro A. 1861, pro Missionibus in Africa, America et Asia, a Ven. Clero, videlicet a VV. Curatis in Przyszowa et Łącko per 1 fl. 40-50 x. a reliquis 11. per 30 usque 90 x. III. E. Dec Dobczyc. 1) pro templo in Kłoczów. 4. fl. nimirum e parochia Zakliczyn. Siepraw. et Trzemeśn. per 1 fl. 80 x. et 1 fl. 10 x. 2) 38 fl. pro Infantia Jesu et quidem e Parochia Wisniow. 55 x. e Dobczyc. 70 x. e Drogin. 1 fl. e Raciechov. 1 fl. 50 xr. e Lapanov. et Tarnov. per 2 fl. e Dziekan. 2 fl. 12 x. e Trzemeśn. et Gruszow. per 4. fl. 20... 80. x. e Siepraw. 7 fl. 13 x. e Zakliczyn. 12 fl. IV. E Dec. Czchov. 5. fl. pro inundatis circa Szczucin, ut: e Złota, Gnojnik, Tymowa, Czchov, Paleśnica et Zakliczyn, 7. 12. 10. 22. 5. 8. 8. 10 x. e Gwożdziec. 1 fl. ex Olszyny. 1 fl. 60 x. e Domostawice 1 fl. 67 x. V. Ex eodem Decanatu pro Missionibus 12 fl. nim. per 2 fl. 40 x. pro Miss. in Africa, America et Jerusalem; pro s. Inf. Jesu 1 fl. 43 x. et pro Miss. in Oriente Osman, 3 fl. 37 x. i. e. e Gwożdziec. 20 x. e Gnojnik 28 x. e Paleśnica et Złota 32 x. e Biesiadki et Tymowa per 40 x. e Zakliczyn 96 x. e Czchów 1 fl. ex Olszyny 2 fl. 10 x. e Domosławice 2 fl. 33 x. ab Anonimo 3 fl. 37 x. VI. E Dec. Wadovic. 60 fl. 31 x. pro inundatis circa Szczucin, ut sequitur: e Frydrych. 2 fl. e Wożniki 3 fl. e Wieprz 5 fl. 10 x, e Palczowice 9 fl. 20 x. ex Andrychów 20 fl. 10 x. e Chocznia 20 fl. 30 x. VII. E Dec. Bobov. 10 fl. pro schola agron. in Czernichów. VIII. E Dec. Oświęcim 122 fl. 65 x. pro 3. missionibus in Africa, America et Terra sancta, videlicet e Witkowice 2 fl. e Bulowice 2 fl. 50 x. e Grojec 3 fl. 42 x. e Poreba 4 fl. ex Osiek 4 fl. 30 x. e Nidek 6 fl. e Kenty 7 fl. e Piotrowice 7 fl. 64 x. e Włosienica 8. fl. e Gieraltowice 8 fl. 30 x. e Grojec 8 fl. 73 x. e Bielany 10 fl. e Przeciszów 10 fl. 56 x. e Czaniec 11 fl. 20 x. e Polanka 14 fl. ex Oświęcim 15 fl. e Zator nihil. IX. E Dec. Dabrov. 21 fl. 20 x. pro Missionibus in Africa. X. E Klecza 7 fl. XI. E Swiatniki 10 fl. pro inundatis Vistulanis... XII. D Dec. Vielic. 26 fl. 80 x. pro Missionibus in Asia, Africa et America cujuscunque nominis - a VV. Curatis et Cooperatoribus per 40. 50. 60. 80. 90 x. a VV. Curatis in Wróblowice et Zabierzów per 1 fl. a Ven. Clero in Gdów 1 fl. 50 x. in Niepolomice 2 fl. 40 x. e Parochia Podgorz. 15 fl. in æquales pantes transmittendi. XIII. E Dec. Bochn. a) 33 fl. pro Missione ad sepulchrum Xti, utpote: a parochia Sobolow 2 fl. Lapczyc 2 fl. 7 x. Brzeznicen. 2 fl. Pogwizdov. 1 fl. 90 x. Królowcen. 4 fl. 50 x.

Rzegocin 8 fl. Trzcianen. 5 fl. Chełmen. 1 fl. 90 x. a VV. Curatis in Mikluszov. e Rzezava per 1 fl. a Krzyżanov. 2 fl. a VV. Cooperatoribus in Chelm, Rzezawa, Rzegocina et Trzciana, per 20, 50, 50, 50 x. b) 11 50 x. pro Missionibus in Africa: ut a VV. Curatis in Łapczyca, Mikluszowice, Krzyżanowice, Rzezawa, Brzeźnica, Królowka, Trzciana et Chelm per 1 fl. e Rzegocina 2 fl. e Pogwizdów 50 x. a VV. Coop. in Trzciana et Chelm per 50 x. XIV. E Dec. Bochn, 47 fl. pro infelicibus ob inundationem Vistulae; in specie: e Lapczyce 2 fl. 7 x. e Rzegocina 2 fl. a R. Nalborczyk Coop. 1 fl. ab Adm R. Parocho in Królowka 2 fl. e Pogwizdów 3 fl. 60 x. e Trzciana 3 fl. a R. Rubl. Coop. 1 fl. e Chedm 3 fl. 33 x. e Brzeżnica 10 fl. e Rzezawa 18 fl. Bochnia, Krzyżanowice, Neo-Wiśnicz deportaverunt ad resp. C. R. Officia District. Mikluszowice nil obtulit, quia ipsa ob inundationem plurima perpessa. XV. E Deca. Vetero-Sandec. 56 Rh. nimirum 16 fl. a schola puellarum Convent. Vetero-Sandec. in rem Infantiæ Jesu, simulq. 40 fl. a p. m. Maria et Conrado Nowak cum adjecto, ut baptisandis 2 infantibus (puellæ et puero) in China, nomina sua imponerentur. XVI. E Dec. Bialen. a) 29 fl. pro inundatis Vishilanis, ut 2 fl. e Kozy; 5 fl. e Lipnik; 10 fl. e Bestwina et 12 fl. e Pisarzowice. b) 38 fl. 90 x. pro Missionibus ad Sepulc. Xti, videlicet: e Biała, Hałcnow, Kozy, Lipnik per 1 fl. e Pisarzowice et Wielamowice per 2 fl. e Dankowice 3 fl. e Bestwina 3 fl. 40 xr. ab Adm R. Wojdyłowicz in Starawieś 19. fl. 50. x. c) 11 fl. 40 x. pro Missionibus in America; nimirum: e Biala, Dankowice, Chałcnow, Kozy, Lipnik, Pisarzowice, Starawieś et Wielamowice, per 1 fl. e Bestwina 3 fl. 40 x. d) 10 fl. pro Missionibus in Asia, utpote; e Hałcnow, Kozy, Lipnik, Starawieś et Wielamowice, per 1 fl. e Biała 2 fl. e Pisarzowice 3 fl. e) 12 fl. 90 x. pro Missionibus in Africa, speciat. e Biała, Dankowice, Hałcnow, Kozy, Lipnik, et Wielamowice, per 1 fl. e Starawies, 1 fl. 50 x. e Pisarzowice 2 fl. e Bestwina autem 3 fl. 40 x. f) pro s. Infantia Jesu. 40 fl. 86 x. nim: e Biała, Hałcnow et Kozy per 1 fl. e Pisarzowice 3 fl. e Bestwina 3 fl. 40 x. e Wielamowice 11 fl. 60. x. Ven. Parocho in Starawieś 15 fl. 50 x. e Lipnik 36 x. g) 6 fl. 14 x, pro Societate S. Bonifacii videl: e Biata. Hatenow, Lipnik et Wielamowice per 1 fl. e Pisarzowice 1 fl. 3 1/3 x. e Kozy 1 fl. 10 x. XVII. E Dec. Neo-Sandec: a) 38 Rh. pro inundatis Vistulanis, speciat: a VV. Curatis in Chomranice et Pisarzowa per 1 fl. in Tegoborza 1 fl. 60 x. a parochianis 3 fl. 5 1/2 xr. in Mecina 2 fl. 2 x. a parochianis 2 fl. 48 x. a Ven. Clero in Jakubowice 6 fl. a parochianis 5 fl. 47½ x. e Mystkow 5 fl. ex Ujanowice 10 fl. e Kamionka 37 x. Reliquae parochiae collectiones eundem in finem instituisse, quotasq. resp. ad CR. Offum District. immediate deportasse censentur. b) 8 fl. 43 x, pro lampade ad sepulchrum Christi Jeros. ut e Tegoborza 50 x. e Chomranice et Ujanowice per 60 x. e Pisarzowa 1 fl. 30 x. e Jakubowice et Kamionka, per 2 fl. e Mystków 2 fl. 94 x. ab A. R. Catech. Gym. Neo- Sand. 49 x. XVIII. E Dec. Neofor. 3 fl. 15 x. pro Bulgaris, nimir. 2 fl. 65 x. e Harklowa, et 50 x. e Chochodow. XIX. E Parochia Lapanow, 1 fl. pro Podkamień, 1 fl. pro Kupczynce et 1 fl. pro Esia in Rylice XX. E Dec. Wadowic. 20 fl. 40 x. pro

Missionibus in Africa et America, ut: e Rzyki et Wadowice per 1 fl. ex Andrychów, Palczowice et Wieprz per 2 fl. e Chocznia 2 fl. 40 x. e Frydrochowice et Klecza per 5 fl. XXI. a Schola Capitali Neo-Sandec. 5 fl. pro re Infantiæ Jesu.

Gratia et pax a Deo Patre et Domino Jesu Christo omnibus Contribuentium
L. 1872.

#### Tom III. Kazań JX. Jana Komperdy Prob. Podg. do nabywania.

Już Szan. Duchowieństwo odebrało z kur. X. r. b. drukowane "Ogłoszenie" o tym III. Tomie, który zawiera "kazania przygodne, odpustowe, pogrzebowe exhorty, i różne inne Nauki." Z Ogłoszenia jak i z poprzednich 2. tomów kazań tegoż gorliwego Autora Wielebni Bracia w Xtusie powziąść mogli przekonanie o wartości tegoż najnowszego plodu literackiego i nie omieszkają korzystać z niego.

Tarnów 24. Lip. 1862.

#### L. 1933.

#### Wezwanie do wspierania Gazety Lwowskiej.

Wysokie Prezydium c. k. Namiestnictwa we Lwowie, uwiadamia Nas pod 23. czerwca r. b. l. 5238, że z pierwszym lipca r. b. wychodzi Gazeta Iwowska pod dyrekcyją p. Adolfa Rudyńskiego Sekretarza stowarzyszenia przemysłu i handlu. Duchowieństwo Szanowne wzywamy, aby i na tą gazetę zapisało się, i doniesieniami, które kraj i publiczność obchodzić mogą, czyli przesyłaniem artykułów, Redakcyją wzmiankowaną wspierać raczyło.

Z Konsystorza Biskupiego; Tarnów 27. czerwca 1862.

#### N. 2214.

## Syngraphae indemnisationis quae et qualiter pro fundationibus sunt comportandae.

Sæculum XVI. XVII. et XVIII. quibus in oris his plurima Capitalia realitatesve piis e motivis pro fundationibus oblata cernuntur, hisce temporibus in Dioecesi Nostra rediisse censentur; nam continuo tam a Ven. Clero, quam a populo fideli Capitalia & eundem in finem offeruntur, præprimis in syngraphis indemnisationis. (Grundentlastungs = Obligationen) quae sunt triplicis generis; aut pro Magno Ducatu Cracoviensi, aut pro Galicia occidentali, aut pro orientali editæ (Grundentlastungs = Obligationen. Berwaltungs gebiet Großherzogthum Krafau.. Berwaltungs gebiet Krafau.. Lemberg.) Hæ omnes alicui Personæ nominatim adscriptæ noscuntur, et non possunt aliter in alium transferre, quam per Giro, seu appositionem nominis et cognominis primitivi proprietari in pagina 2. et ultimi possessoris, manu propria. & &.

Syngraphæ igitur hujuscemodi ut peculio ecclesiæ alicujus in Diœcesi hujate sitæ per vinoulationem adscribi valeant, 1) pro Galicia occidentali exaratæ et 2) per proprietarium mediante Giro, seu subscriptione in pagina altera, cessæ sint oportet. Tales nonnisi Indemnisationis syngraphæ abhinc ad Altum Regimen Provincionale seu ad Inc. Sectionem Fundi Indemnisationis Cracoviæ pro vinculatione quæst. expediri possunt felici cum effectu, pro qui-

bus novæ exarantur et vinculatione seu adscriptione certæ Ecclesiæ providentur, Inventarioque buch. inseruntur ac demum Curato quæst. admanuantur. His conformiter Ven. Parochi cavebunt acceptare aut comparare pro fundationibus hujatibus syngraphas, quæ titulo Indemnisationis pro Galicia occidentali, aut Giro carent; quodsi acceptassent alias, etsi Giro exornatas e. g. e Magno Ducatu Cracov; aut e Galicia orientali... a quibus in C. R. Cassis Exc. Regiminis Galiciæ occidentalis census non exsolvitur, pro his procurent syngraphas Galiciæ hujatis (Grundentlastunges Schuldverschreibungen u. d. g. Berwaltungegebiet Kratau:) horsum promovendas una cum schedis censualibus (z kuponami) nedum solubilibus. Tarnoviæ 30. Jul. 1862.

N. 2202. Sueciae" anhelat proprietarium. Pra

"Proprium Poloniae et Sueciae" anhelat proprietarium. Praestantia editionis Missalis Romani PP. Mechitaristarum novae.

Autumno Anni 1861 in Zgłobice, Tarnoviam et Wojnitium inter sitis, e curru ablatum fuerat, "Proprium Patronorum Poloniæ et Sueciæ" ad Missale, Campiduni editum, novum et sine dubio Cracoviæ emptum philura quadam maculari, involutum et Confessario cuidam traditum... horsumque devolutum.

Fortasse proprietarius reperitur inter Vener. Clerum Dioecesanum — Hoc supposito provocamus Ipsum ad levandum objectum quæst, postquam criteria philurae involucralis &c. indigitaverit.

Penes occasionem hanc significamus, Missale Romanum a typographia PP. Mechitaristarum pro 6. Ecclesiis Dioeceseos Nostrae prænumeratum horsum appulisse, Presbyterisq. respectivis transmissum extitisse... cujus editio longissime superat anteriorem quoad formam litterarum majorem, nigredinem atq. elegantiam, quæ circumstantia plures concitabit Ecclesiarum Rectores ad comparationem ejus. Tarnoviæ 29. Jul. 1862.

L. 2100.

Zgłoszenie się z listami zastawnemi wylosowanemi i t. d.

Wys. c. k. Namiestniczy Rząd Lwów. pod d. 6. Lip. r. b. L. 41641 przysłał nam kilka "Wykazów listów zastawnych, amortyzowanych, kwestyonowanych i wylosowanych" od Dyrekcyi gal. Towarzystwa kredytowego celem wezwania Rządzców kościoła, którzy takowe posiadają. Czyniąc temu zadosyć, zobowiązujemy takowych, aby jak najśpieszniej przed nami wykazali listy zastawne, jakie na sobie noszą liczbę, datum, cyfrę sumy, i t. d. abyśmy ich zdołali uwiadomić, czy listy w mowie będące wylosowane zostały. Dan. w Tarnowie 31. Lipca 1862.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis. E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 31. Julii 1862. JOANNES FIGWER, Cancellarius prov.